## Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Jemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

16. Mai 1862.

16. Maja 1862.

(816)

Bom Gefertigten f. t. Rotar als Gerichts. Rommiffar werben im Einberständniffe mit bem Gläubigerausschuße fammtliche herren Glaubiger ber Firma S. Lindenbaum zu Przemysl aufgefordert, ihre aus biefe immer für einem Rechtsgrunde herrnhrenden Forterungen gegen biefe Maffe langftens bie 1. Juni 1862 bei temfelben unter Worlage ihrer Beweismittel um so gewisser schriftlich anzumelden, wierigens fie im Falle ein Bergleich zu Stande fommen follte, von der Befriebigung aus allem ber Bergleichsverhandlung unterliegenden Bermofin, insoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt find insoferne ihre Forderungen nicht mit einem Planteta,...
Chi oder sie bas Gigenthumsrecht ansprechen, ausgeschlossen, und ber nichte anseres bedungen worten ift, von jeder weiteren Verbindlichkeit gegen betreit sein wurde. Begen ben bie Anmeldung unterlaffenden Glaubiger befreit fein murte. Przemyśl, ben 24. April 1862.

fgnatz Frankowski, f. f. Motar.

(821)

t. f. Bezirkegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1468. Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat wider die unbefannten Dette befindliche Masse des Pupillen Jacob Samuel Byk, und bessen bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben megen Löschung ber im Lastenstande der Realitäishälfte sub Mr. 1081 in Brody zu Sunften ber Masse des Pupillen Jacob Samuel Byk pranctirte Reste lumme pr. 5124 fl. aus der größeren Summe pr. 12874 fl. ein Ges fuch sub praes. 12. Marz 1862 3. 1468 hiergerichts angebracht, morüber dur Berhandlung über den Umffand, ob die Justifizirungstlage Abertreicht oder eine noch offene Frist zu beren Ueberreichung erwitt fei, ble Tagfahrt auf den 11. Juni 1862 9 Uhr Früh angeordnet, und dur Bertretung der Belangten ber hierortige Abvofat Gr. Kukucz Rurator bestellt murbe.

Den Belangten wird daher erinnert, daß fie bei der Tagfahung enimeber felbst ober burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen haben, widtigens die wider sie angeordnete Verhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Kosten für fie bestellten Rurotor gepflogen und barüber

entschieden werden wird. Brody, am 30 April 1862.

C bit t

teg f. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1540. Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat witer Gittel Bykin und teren allenfällige Erben megen Löschung ber im Lastenstande ber Reas litätehalfte sub Mr. 1081 in Brody zu Gunfien ber Gittel Bykin prasholirten Summe pr. 2337 fl. 30 fr. ein Gesuch sub praes. 14. Marg 1862 3 1540 hiergerichts angebracht, worüber jur Berhandlung über ben Umstand, ob die Jupisizirungetlage überreicht ober eine noch offene frist zu deren Ueberreichung erwirft sei, die Tagsahrt auf ben 11. Juni 1862 9 Uhr Früh angeordnet und zur Vetretung der Belangten beten Alufenthalt dem Gerichte unbefannt ift, ber hierortige Abvofat Br. Kukucz jum Kurator bestellt wurde.

Den Belangten wird baber erinnert, daß fie bei der Tagfagung Den Belangten wird einen Bevollmachzigten zu erscheinen haben, bierigens bie wider fie angeordnete Verhandlung mit bem auf ihre Gefahr und Roften für fie bestellten Kurator gepflogen und barüber

eniswieden werden wird. Brody, am 30. April 1862.

(817) Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 1658. Bur Berpachtung ber Rohatyner herrschaftlichen Bro. binadion vereint mit ber städtischen Komunalaustage nach städtischen Ditektiven auf die Zeit vom 1. November 1862 bis letten Oftober 1865 wird die Lizitazions-Verhandlung in der Kanzlei des Rohatyner Gemeindeamtes am 29. Juli 1862 abgehalten werden.

Der Fiefalpreis beträgt 10552 fl. 50 fr. oft. 2B., wovon bas

Badium bei ber Ligitagion zu erlegen fommt. der Die Lizitazions. und Pachtlustigen werden zum Erscheinen bei nation bießfälligen Berhandlung eingelaben, und es wird benselben geflattet, Die Ligitagionabedingniffe jebergeit mabrend ben Amteftunden in ber Ranglei bes Rohatyner Gemeindeamtes einzusehen.

R. f. Rreisbehörde. Brzezan, ben 1. April 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 1658. W celu wydzierzawienia skarbowej propinacyi Rohatynie połączonej z miejskiem podatkiem według norm przepisów miejskich na czas od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1865 odbędzie się w kancelaryi urzędu gminnego w Robatynie na dniu 29. lipca 1862 publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 10.552 złr. 50 kr. w. a., z której

jako wadyum 10% przy licytacyi złożone być mają. Majacych cheć licytowania i wydzierzawienia zaprasza się niniejszem do wzięcia udziału przy tej licytacyi, oraz takowym czyni

się wiadomem, iż warunki licytacyjne podczas godzia urzędowych w kancelaryi gminnego urzędu w Rohatynie każdocześnie przejrzane być mogą.

Od c. k. władzy obwodowej.

Brzeżany, dni 1. kwietnia 1862.

© bit t.

Dr. 1542. Bon bem f. f. Wegirkramte ale Gericht ju Radautz wird befannt gemacht, es fei am 22. April 1860 Illie Illezak ju Izwor ohne hinterlaffung einer letiwilligen Unordnung gestorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort des erblafferifchen Cohnes Marko Illezuk unbefannt ift, so wird berselbe aufgefordert fich binnen Einem Jahre von dem unten gesetten Tage an bei diesem Gerichte ju melten und bie Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalle bie Ber- laffenschaft mit ben fich melbenden Erben und bem fur ibn bestellten Rurator Jakiw Illezuk abgehandelt merden mirb.

Bom f. f. Begirteamte ale Gericht.

Radaulz, am 30. April 1862.

Edykt.

Nr. 1909. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iz w skutek wezwań c. k. sądu krajowego w Krakowie z dnia 16. grudnia 1861 do l. 18566 celem zaspokojenia należytości pana Aleksandra Brześciańskiego 4000 złr. m. k. wraz z procentami po 5% od dnia 12. kwietnia 1855 bieża-cemi, tudzież kosztami w ilości 44 zlr. 20 kr. m. k., 5 zlr. 32 kr. w. a, 8 złr. 96 kr. w. a. i 38 złr. 5 kr. w. a. przysądzonej, publiczna przymusowa sprzedaż dóbr Średnia wieś z przynależytościami, w obwodzie Sanockim położonych, własnością pani Henryki z Angwiczów Kuczkowskiej będących, rozpisuje się, która to publiczna sprzedaż w tutejszym c. k. sądzie obwodowym w trzech terminach, jako to: na dniu 16. czerwca 1862, na dniu 14. lipca 1862 i na dniu 11. sierpnia 1862 odbyć się ma.

1) Cenę wywoławczą stanowi wartość szacunkowa tych dóbr w ilości 58.849 złr. 10 kr. m. k., niżej tej ceny w pierwszych

dwoch terminach tych dobr się nie sprzeda.

2) Chęć kupua mający złoży przed rozpoczęciem licytacyi jako zakład do rak komisyi licytacyjnej 10% ceny szacunkowej w okrągłej ilości 6200 złr. w. a. gotówką, lub w publicznych obligacyach długu państwa lub też w galicyjskich stanowych listach zastawnych, które to papiery według ostatniego kursu, którym się nabywca wykazać ma, a nie według ich imiennej wartości obliczać się mają. Zakład nabywcy zatrzyma się w celu zabezpieczenia warunków licytacyjnych, innym zaś współkupującym zostanie wydanym zaraz po ukończeniu licytacyi.

3) Chęć kupna mającym wolno wyciąg tybularny i akt szacunkowy przeglądnąć w registraturze sądu lub też sobie odpisy

tych aktów porobić.

O rozpisaniu tej licytacyi obie strony, tudzież wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, wierzyciele zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: a) pan Kaspar Kwiecióski, b) pan Jan Krzyżanowski, c) p. Teresa Potz własnem imieniem i jako pełnomocniczka pani Maryanny z Potzów Szydłowskiej, d) p. Tekla hr. Ankwiczowa, e) pani Cecylia Debińska, f) p. Aniela Kuczel, g) p. Leib Grünstein, h) p. Józef Alster, i) p. Karol Skibiński, k) p. Pinkas Blitz i 1) p. Mayer Eisig Landau, jak niemniej i wierzyciele, którymby uchwała ta egzekucyjną sprzedaż dozwalająca doręczoną być niemogła, przez ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Kozłowskiego zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, dnia 12. marca 1862.

Konkurs-Kundmachung.

Mr. 6498. Bei ber Krakauer istraelitifchen Gemeinde find meh.

rere Schlachter ju befegen.

Der Konfure mirb bie 20. Mai 1862 ausgeschrieben. - Die Randidaten haben fich über ihr Alter, Moralitat und Die Fertigkeit in der Führung des Meffere legal auszuweisen und in ihren Bemer. bungegefuchen ausdrudlich anzuführen, baß fie ten Bezug ter bis nun üblichen Tare ober aber auch eine fire angemeffene Entlohnung aus der Gemeindetaffe, wenn fie fpater angeführt werden follte, annehmen.

Bom Magistrate ber f. Sauptstabt.

Krakau, am 28. April 1862.

Nr. 770. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sąd niniejszym niżej wymienionym pozwanym wiadomo czyni, iz p. p. Izydor Rechkorn, Teofil Rechkorn, Izabela z Rechkornów Wodnicka, Karol Setti, Antonina i Joanna Setti, nareszcie Emilia z Settich Chołodecka:

Elennik urz dowy

a) pod dniem 18. lutego 1862 do 1.762 przeciwko pana Ignacego Aschera nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom i innego rodzaju prawnabywcom, wytoczyli pozew o wykreślenie tymczasowo w ks. głównej XIV. pag. 208. u. 18. on. zabezpieczonej na rzecz jego kwoty 150 zł. w wal. w. ze stanu biernego posiadłości na przedmieściu tutejszem "Kruczajówka" pod l. d. 52 położonej.

b) pod dniem 18. lutego 1862 do liczby 763 przeciwko spuściźnie nieznanego z imienia i miejsca pobytu Lepanera i nieznajomym jej spadkobiercom albo prawonabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jej w ks. głównej VII. pag. 206. u. r. on. zapisanej kwoty 290 zł. 151/4 kr.

jako rekojmi za Józefa Bubnowskiego.

•) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 764 przeciw paniom Juliannie, Maryannie i Annie Zinkowskim, z miejsca pobytu niezna-nym, lub gdyby które z nich nie było przy życiu, ich nieznanym spadkobiercom, albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyzszej na rzecz ich w ks. gl. VII. pag. 206. u. 5. on. zaintabulowanej kwoty 1250 zł. a dwoma odnośnemi ustępami.

d) pod dniem 18. lutego 1862 do liczby 765 przeciw panu Deodatowi Bołoz Antoniewiczowi nieznanego miejsca pobytu lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom, wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. pag. 208. u. 9. on. tymcza-

sowo zabezpieczonej sumy 500 zł. z odnośnym ustępem 11tym; e) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 766 przeciw p. Deodatowi Boloz Antoniewiczowi, nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. p. 208. u. 10. on. tymczasowo zabez-

pieczonej sumy 500 zł. z odnośnym ustępem 12tym;

f) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 767 przeciw p. Pawłowi Radwańskiemu nieznanego miejsca pobytu lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w ks. gł. VII. p. 206. m. 14. on. tymczasowo zabezpieczonej sumy

1000 zł. z odnośnym ciężarów ustępem 17.

g) pod dniem 18. lutego 1862 d. l. 768 przeciw 1. lezacej spuściżnie po ś. p. Konstancyi ze Zmijowskich Rechkronowej, 2gie panu Pawłowi Radwańskiemu i 3cie panu Alojzemu Leo de Löwenmuth, miejsca pobytu nieznanym, lub ich nieznanym spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na niej w ks. gł. VII. pag. 207. i 209. u. 7. on. zaintabulowanego prawa dożywotniego z niej użytkowania z odnośnym hipotecznym ustępem 16tym i obarczeniem onego poprzednem pod ustępem cięż. 15.

b) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 769 przeciw panu Stanisławowi Łakomickiemu nieznanego miejsca pobytu, lub nieznanym jego spadkobiercom albo innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej na rzecz jego w księdze główn. VII. p. 208. u. 6. on, zaintabulowanej

sumy 790 zł., nareszcie

i) pod dniem 18. lutego 1862 do l. 770 przeciw pp. Emilii, Eugeniuszowi i Antoninie Kuczkowskim dzieciom, potem pani Antonie Koczkowskiej matce z miejsca pobytu nieznanym, lub w razie, gdyby niebyli przy życiu, nieznanym spadkobiercom lub innego rodzaju prawnabywcom wytoczyli pozew o wykreślenie ze stanu biernego posiadłości powyższej poprzednio w ks. gł. VII. p. 208. u. 8. ov. na Macieja Jankowskiego a potem na rzecz ich zaintabulowanej kwoty 1140 zł. z wszystkiemi odnośnemi ustępami, w skutek których wytoczonych pozwów do ustnych rozpraw, dzień sądowy na 17. czerwca 1862 o godzinie 9tej przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych lub ich spadkobiercy albo innego rodzaju prawnabywcy świadome nie jest, przeto c. k. urząd powiatowy jako sąd takowym obrońcę z urzędu w osobie p. adwokata krajowego Dra. Filipa Fruchtmana z substytucyą mieszczanina tutejszego p. Antoniego Languera nadał, z którym spory powyższe wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych, przeprowa-

dzone beda.

Wzywa się zatem pozwanych niniejszem zbiorowem powołaniem, aby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali, i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do ich obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stryj, dnia 17. kwietnia 1862.

E d y k t. (824)

Nr. 391. C. k. urząd powiatowy Sieniawski jako sąd z miejsca i pobytu nieznajomych spadkobierców po ś. p. w Wiązownicy zmarłym Józefie Szkulteckim niniejszym uwiadamia, iż bracia Jo-

śkiewicze z Jarosławia pod dniem 24. lutego 1862 do 1. 391. naprzeciw tejże masy leżącej, celem zapłacenia kwoty 1032 zł. 32 kr. wal. a. pozew wytoczyli, na który do ustnej rozprawy termin na dzień 14. lipca 1862 o godzinie 9tej przed południem w tntejszym

c. k. sądzie wyznaczony został.

Ponieważ spadkobiercy ś. p. Józefa Szkulteckiego nie są znani, przeto na ich koszt i nichezpieczeństwo tymże kurator w osobie p. Edmunda Mańkowskiego ustanawia się, wzywając tychże zarazem, by na powyzszym terminie sami staneli, lub tez swoje środki obrony ustanowionemu lub innemu rzecznikowi oddali i o tem sąd uwiadomili, i w ogólności wszelkich prawnych środków do swej obrony użyli, w razie przeciwnym bowiem wynikłe szkodliwe skutki sami sobie przypiszą.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Sieniawa, dnia 18. kwietnia 1862.

Kundmachung.

Mro. 6788. Der Sabat- und Stempel-Subverlag ju Saybusch (Zywiec) im Wadowicer Finanzbezirke mird im Wege ber öffentlichen Ronfurreng mittelft Ueberweifung idriftlicher Offerte bem geeignet erfannien Bewerber, welcher die fur das hohe Merar gunftigften Bedingungen ftellt, verlieben merten.

Der Berfehr betrug im Verwaltungsjahre 1861:

an Tabat 63764 Pfund im Werthe von 40248 fl. 35 fr., Stempelmarten niederer Rlaffe

2667 " 76 " öft. W. Die mit ber vorschriftemäßigen Stempelmarte mit ber Dachmeis fung der Gropjahrigfeit, bem obrigfeitliden Gitten- und Bermogens. Beugniße und bem Babium von 100 fl. oter bem bezuglichen Raffa-Erlagescheine versebenen fdriftlichen Efferte find bie einschließig 26. Mai 1862 6 Uhr Abends bei der f. f. Finang Bezirks Direktion in Wadowice zu überreichen.

Der Erträgnis · Ausweis, fo wie die naberen Bedingniffe find bet ber Finang : Bezirfe : Direfzion in Wadowice und bei ber Silfe. amter Direfzion ber f. f. Finang = Landes = Direfzion in Krakau ein-

zufehen.

Bon ber f. f. Finang-Candes-Direfzion.

Krakau, am 26. April 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 6788. Podverlag tytoniu i stemplów w Żywcu w Wadowickim powiecie skarbowym będzie nadany w drodze publicznej konkurencyi za pomocą podania pisemnych ofert uznanemu za zdolnego konkurentowi, który korzystne dla wysokiego skarbu postawi warunki.

Obrot wynosił w roku administracyjnym 1861: w tytoniu 63764 funtów wartości . . . 40248 zl. 35 kr.

" markach stemplowych niższej klasy . 2667 " 76 " w. a. Pisemne oferty w przepisaną markę stemplowa, w udowodnienie wieloletności, w wydane od władzy świadectwo moralności i majatku zaopatrzone, z załączeniem w wadyum w kwocie 100 zł. lub w odnośny kwit kasowy, mają być podane włącznie do 26go maja, godz. 6tej wieczór do c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Wadowicach.

Wykaz przychodów, tudzież bliższe warunki można przejrzeć w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Wadowicach i w dyrekcyi urzędów pomocniczych c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej w Krakowie.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. Kraków, dnia 26. kwietnia 1862.

(823)G d i f t bee f. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1621.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat witer Josef und Itta Czortkower und teren vermeintliche Erben megen gofdung ter im Laftenftante ber Realitätshalfte sub Nr. 1081 in Brody ju Gunften bes Josef und ber Itta Czortkower pranotirten Cumme pr. 560 Tuf. ein Gefuch sub proes. 17. Diarg 1862 Bahl 1621 hiergerichts angebracht, moruber jur Berhandlung über den Umftand, ib die Jufifigi= rungeflage überreicht, ober eine nech offene Brift gu beren leberreis dung ermirft fei, tie Sagfahrt auf ben 11. Juni 1862 9 Uhr Grub angeordnet und jur Bertretung ber Belangten, beren Aufenthalt bem Gerichte unbefannt ift, ber h. o. Atvofat Gr. Kukusz jum Rurator bestellt murde.

Den Belangten wird baber erinnert, bag fie bei ber Tagfakung entweder felbit oder burch einen Bevollmadtigten gu erfdeinen haben, widrigens die wider fie angeordnete Berhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Roften für fie bestellten Kurator gepflogen und darüber entschieden merden wird.

Brody, am 23. April 1862

(826)Coift.

Rro. 4398. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte mird bas mit dem Edifte vom 30. Juli 1861 3. 7363 und 7507 eingeleitete Bergleicheverfahren über bas Bermogen bes hierortigen protofollir. ten Schnittmaarenhandlungehauses Mendel Boral über rechtefraftig gewordenen Bergleich fur beendigt erffart und die Ginftellung ber Berechtigung des Berfduldeten gur freieren Bermaltung feines Bermogens hiemit aufgehoben.

Que dem Rathschluße bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanislawów, ben 23. April 1862.

(797) Rundmachung.

Mr. 2996. Bu Folge Berordnung des hohen f. f. Finang-Minifteriums wird ber regelmäßige ununterbrochene Rostverkehr auf der Straße zwischen Lemberg und Radymno über Jawarow eingestellt und die Postämter Janow, Jawarow und Krakowiec mit Lemberg, beziebungsweise Sądowa-Wisznia und Krakowiec in Berbindung gebracht. Diese Maßregel bedingt zugleich eine Venderung in den Postverbin-

bungen ber Posterpeditionen in Niemirow und Lubaczow.

Demnach weiden die wöchentlich dreimalige Malicpost zwischen Lemberg und Radymno und die wöchentlich viermalige Reitpost zwischen Lemberg und Radymno, dann die wöchentlich dreimalige Botenschrpost zwischen Rawa ruska und Niemirow eingestellt und von drudentlich sechsmaligen Botensahrpost zwischen Lubaczow und Oleszyce drei wöchentliche Course ausgehoben; dazegen zwischen Lemberg und Janow eine tägliche Botensahrpost, zwischen Jaworow und Wisznia eine tägliche Botensahrpost und eine tägliche Reitvotenpost, zwischen Krakowiec und Radymno eine tägliche Botensahrpost und zwischen Lubaczow und Cieszanow eine wöchentliche dreimalige Botensahrpost eingeführt und die wöchentlich dreimalige Botensahrpost zwischen Niemirow und Jaworow regulirt.

Die getachten Postcourfe werden in nachstehender Ordnung ver-

fehren:

I. Botenfahrpost zwischen Janon und Lemberg.

Bon Janow in Lemberg | Bon Lemberg in Janow täglich 9 Uhr Früh, 12 Uhr Mittag täglich 1 Uhr Nachm. 4 Uhr Nachm.
II. Botenfahrpoft zwischen Jaworow und Wisznia.

Bon Jaworow in Wisznia | Bon Wisznia in Jaworow täglich 2 Uhr Nachm. 5 Uhr Nachm. täglich 8 Uhr 30 M. 11 Uhr 30 M. Früh Bormittag.

III. Reitbotenpoft zwischen Jaworow und Wisznia.

Von Jaworow in Wisznia Bon Wisznia in Jaworow täglich 1 Uhr Früh 4 Uhr Früh. täglich 8 Uhr 30 M. 10 Uhr 30 M. Früh Bormit.

IV. Botenfahrpoft swischen Krakowiec und Radymno.

a) Bom 1. April bis Ende Oftober.

Bon Krakowiec in Radymno | Bon Radymno in Krakowiec täglich 5 Uhr Nachm. 8 Uhr Abende täglich 6 Uhr Früh 9 Uhr Vormit.
b) Vom 1. November bis Ende März.

Bon Krakowiec in Radymno Bon Radymno in Krakowiec täglich 3 Uhr Nachm. 6 Uhr Abends täglich 7 Uhr Früh 10 Uhr Bormit.

V. Botenfahrpost zwischen Niemirow und Jaworow.

a) Bom 1. November bis Ende Diarg.

Montag 3 Uhr Menirow in Jaworow Bon Jaworow in Niemirow Dienstag 7 Uhr 8 Uhr 45 M. Freitag Nachm.) 6 Uhr Atends. Somstag Früh.

Bon Niemirow in Jaworow Bon Jaworow in Niemirow Montag 30 M. 7 Uhr 15 M. Dienstag Donnerst. Früh 8 Uhr 45 M. Freitag Nachm.

VI. Botenfahrpost zwischen Lubaczow und Oleszyce.

in Oleszyce Bon Oleszyce in Lubaczow
10 Uhr 45 M. Dienstag 11 Uhr Donneist. 45 M. Wittag.

Geht ab von Oleszyce 30 Min. nach Ankunft der Post aus Jaroslau.

VII. Botenfahipoft zwischen Lubaczow und Cieszanow.

Montag 1 Uhr ) 3 Uhr Nadm. Breitag Nachm. Freitag Nachm.

Bon Cieszanow in Lubaczow Montag Mittwoch 4 Uhr 5 Uhr 30 M. Freitag Nachmittag.

Beht ab von Cieszanow 30 Min. nach Anfunft der Post aus Betzec.

Mas mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß mit den Botensahrposten zwischen Janow und Lemberg, Jaworow und Wiszuia, Krakowiec und Radymno, Lubaczow und Cieszanow, Korrespondenzen, Zeitungen, Geldbriefe ohne Beschränfung des Werthes und Frachtstücke bis zum Einzelngewichte von 20 Pfund befordert werden, dann daß die Mollepost zum letzten Male von Lemberg nach Rodymno und von Radymno nach Lemberg am 14. Mai abgeht.

Bon ber f. f. galig. Pofidirefzion.

Lemberg, am 18. April 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 2996. W skutek rozporządzenia wysokiego c. k. ministerstwa skarbu regularna i nieprzerwana komunikacya pocztowa między Lwowem a Radymnem na Jaworów znosi się, a natomiast urzęda pocztowe: Janów, Jaworów i Krakowiec złączają się z Lwowem, względnie zaś z Sądową Wisznią i Krakowcem.

To ustanowienie powoduje zmianę związku pocztowego między

ekspedyturą Niemirowską i Lubaczowską.

Znosi się przeto tygodniowe poczty, mianowicie trzykrotna poczta powozowa między Lwowem a Radymnem i czterokrotna po-

czta konna między Lwowem a Radymnem, również trzykrofna wozowa poczta posłańcza miedzy Rawa ruska i Niemirowem, a sześćkrotna wozowa poczta posłańcza miedzy Lubaczowem i Oleszycami
ogranicza się do trzech kursów tygodniowo, natomi st zaprowadza
się między Lwowem i Janowem codzienna wozowa poczta posłańcza, między Jaworowem i Wisznia codzienna wozowa poczta posłańcza i codzienna poczta konna, między Krakowcem a Radymnem
codzienna wozowa poczta posłańcza, a miedzy Lubaczowem i Cieszanowem tygodniowo trzykrotna wozowa poczta posłańcza, zaś
tygodniowo trzykrotna wozowa poczta posłańcza między Niemirowem i Jaworowem reguluje się:

Wymienione kursa odbywać się będą w następującym po-

rządku:

1. Wozowa poczta posłańcza między Janowem i Lwowem.

Z Janowa do Lwowa | ze Lwowa do Janowa dziennie o godz. o godzinie 4.
9. rano. przed połudn. | 1. po południu po południu.

II. Wozowa poczta posłańcza między Jaworowem a Wisznia.

Z Jaworowa do Wiszni | Z Wiszni do Jaworowa.
dziennie o godz. o godzinie 5. | dzien. o godz o godz. 11. m. 30.
2. po poł. po poł. | 8. m. 30. rano przed poł.

III. Konna poczta miedzy Jaworowem a Wisznia.

Z Jaworowa do Wiszni Z Wiszni do Jaworowa dziennie o 1. o 4. godz. rano. dzien. o godz 8. o godz. 10. m. 30. godz. rano. przed poł.

IV. Wozowa poczta posłańcza między Krakowcem a Radymnem.
 a) Od 1. kwietnia do końca października.

Z Krakowca do Radymna | Z Radymna do Krakowca.
dziennie o godz. o godz. 8, wie- dzien. o godz. o godz. 9. przed
5. po poł. czorem. 6. rano. południem.

b) Od 1. listopada do koúca marca. Z Krakowca do Radymna. | Z Radymna do Krakowca. dziennie o godz. o godz. 6. wie- dzien. o godz. o godz. 10. rano.

3. po poł. czór. 7. rano.

V. Wozowa poczta postańcza między Niemirowem a Jaworowem.

a) Od 1. listopada do końca marca.

Z Niemirowa do Jaworowa. Z Jaworowa do Niemirowa.

W Poniedziałek o godz. 3. o godz W Wtorek o godz. 0 godz. 8.

Środę m. 15. po 6. wie- "Czwartek 7. min. 45.

Piątek poł. czór. "Sobotę rano. rano.

b) Od 1. kwietnia do końca października.

Z Niemirowa do Jaworowa. Z Jaworowa do Niemirowa. W Poniedziałek o godz. 4. o g. 7. W Wtorek o godz. o godz. 8. Srodę m. 30. po m. 15. n. Czwartek o. min. 45. po poł. wiecz. n. Niedziele rano. rano.

VI. Wozowa poczta poslańcza między Lubaczowem a Oleszycami.

Z Lubaczowa
W Wtorek
Czwartek
Sobotę
D przed p.
D przed p.
D przed p.
D complete przed

VII. Wozowa poczta posłańcza między Lubaczowem a Cieszanowem.

Z Lubaczowa do Cieszanowa. Z Cieszanowa do Lubaczowa.

W Poniedziałek o godz. 1. log. 3. W Poniedział log. 4. log. 5.

"Srode m. 30. po po popołudniu łudniu. "Srode po po- m. 30. "Piatek łudniu po poł. Odchodzi z Cieszanowa w 30. m. po przybyciu poczty z Belzca.

Co niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości z tem dodatkiem, że wozowemi pocztami posłańczemi między Janowem a Lwowem, Jaworowem a Wisznia, Krakowcem a Radymnem, Lubaczowem a Cieszanowem przesyłane będą korespondencyc, gazety, przesyłki pieniężne bez ograniczenia wartości i pakunki do 20 funtów wagi pojedyńczo biorąc, nakoniec, że poczta powozowa odejdzie po raz ostatni z Lwowa do Radymna a z Radymna do Lwowa na dniu 14. maja r. b.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt. Lwów, dnia 18. kwietnia 1862.

(798) © b t f t. (3

Mr. 5189. Bon bem f. f Stryjer Bezirksgerichte wird ben unbekannten Erben nach Catharina Gruszkiewicz mit diesem Ebiste bekannt gemacht, daß Rickel Saxenberg wider Catharina Gruszkiewicz wegen Inhlung von 100 fl. AM. ober 105 fl. öst. W. unterm 16. Rovember 1860 3. 4643 um erefutive Abschähung der Realitätshälfte Mr. 102 Borstadt Lany, angesucht hat und die erekutive Schähung mit dem h. g. Bescheide vom 31. Dezember 1860 3. 4643 bewilligt worden ist.

Da Catharina Gruszkiewicz verstorben ift, ihr bieser Bescheib nicht zugestellt merden konnte, und die Erben derfelben dem Gerichte nicht bekannt sind, so wird benselben der herr Landes Abvokat Dr. Dzidowski auf ihre Gesahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid des Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Stryj, am 31. Dezember 1861.

bes f. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 8. 1411.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat wider Josef Czortkower und beffen vermeintliche Erben wegen Boidung ber im Laftenftante ber Realitätehalfte sub Rr. 1081 in Brody zu Gunften bes Josef Czortkower pranotirten Summe von 2700 fl. ein Gesuch sub praes. 10. Marz 1862 3. 1411 hiergerichts angebracht, worüber zur Berhandlung über ben Umftand, ob bie Juftifigirungeflage überreicht ober eine noch offene Frift ju beren Ueberreichung ermirkt fei, die Tagfahrt auf ben 11. Juni 1862 9 Uhr Fruh angeordnet und zur Vertretung der Belangten, teren Aufenthalteort bem Gerichte unbefannt ift, ter hierortige Abvofat fr. Kukucz jum Rurator bestellt murbe.

Den Belangten wird baber erinnert, bag fie bei ber Tagfatung entweder felbft ober burch einen Bevollmachtigten ju erscheinen haben, widrigens bie wider fie angeordnete Beihandlung mit bem auf ihre Gefahr und Roften fur fie bestellten Aurator gepflogen und darüber

entschieben werden wirb. Brody, ben 30. April 1862.

(819)6

bes f. f. Bezirfsgerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1398.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat wiber Hindia Bykin und beren vermeintliche Erben wegen Loschung der im Lastenstande der Realitätehalfte sub Dr. 1081 in Brody ju Gunffen ber Hindia Bykin pranotirten Summe pr. 5400 fl. ein Gefuch sub praes. 9. Marg 1862 3. 1398 hiergerichts angebracht, worüber jur Berhandlung über den Umstand, ob die Justifizirungetlage überreicht ober eine noch offene Frift zu beren Ueberreichung erwirkt sei, bie Tagfahrt auf ben 11. Juni 1862 9 Uhr Fruh angeordnet, und zur Bertretung ber Belangten, beren Aufenthalt bem Gerichte unbefannt ift, ber hierortige Md. pokat fr. Kukucz jum Rurator bestellt murbe.

Den Belangten wird daher erinnert, daß fie bei ber Tagfagung entweder felbft oder durch einen Bevollmächtigten ju erfcheinen haben, widrigens die wider fie angeordnete Berhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Roften fur fie bestellten Rurator gepflogen und Darüber entschieden merden mirb.

Brody, ben 30. April 1862.

(831)

Dr. 18795. Bom f. f. Landes, als Sanbelsgerichte wird bem Bronislaus Ujejski mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wirer ihn Marcus Frankel ein Gefuch sub praes. 29. April 1862 Bahl 18795 um Zahlungsauflage der Wechselsumme von 1000 fl. oft. Bahr. f. D. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, mor über bie Zahlungsauflage unterm 8. Mai 1862 Bahl 18795 bewillis get murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landes- ale Sandelsgericht ju deffen Bertretung und auf feine Befahr und Roften ben hiefigen Abvofaten Dr. Tarnawiecki mit Gub. flituirung bes Abvofaten Dr. Czajkowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorgeschriebe-

nen Wechselordnung verhandelt werden wird. Durch biefes Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheiner, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Vertieter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen baben mird.

Bom f. f. Landes- ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 8. Mai 1862.

G b i f t.

Dr. 926. Bon bem f. f. Bezirfeamte ju Sereth ale Gericht wird befannt gemacht, es fet am 23. Juli 1860 ber Straffeneinraumer Michael Mull aus Tarnawa, Dobromiler Bezirfs, ohne hinterlaffung

einer letiwilligen Anordnung in Sereth gestorben.

Da zu bem Nachlaffe beffen Gattin Franciska Mull aus bem Gefete ale Miterbin konkurrirt, bem Gerichte aber beren Aufenthalt unbekannt ift, fo wird biefelbe hiemit aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten gesetzten Tage an bei Diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, als sonft die Verlaffenschaft mit den erbBerklarten Erben und dem für die Abwefende aufgestellten Rurator Nicolaus Frankul abgehandelt merden murbe,

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Sereth, am 1. April 1862.

(830)© b i f t.

Rr. 13720. Bon bem f. f. Lemberger gandesgerichte mirb ber bem Mohnoite nach unbekannten Cajetana Zerygiewicz mit biefem Editte bekannt gemacht, bag auf Ansuchen der Fr. Paulina Zotta mes gen Bewilligung ber 2ten Frift von 2 Jahren jur Rechtfertigung ber 3. 3. 25729 - 1859 bewilligten Bormerfung ber Summe bon 3400 ft. RM. im Lastenstande ber Guter Obertyo, bas Friftgesuch bem aufgeftellten Rurator herrn Abvotaten Kabat jur Meußerung auf 3 Sage bei fonftiger Unnahme ber ftillichweigenden Ginwilligung mitgetheilt murbe.

Da der Wohnort derfelben unbekannt ift, fo wird der gandesund Gerichte Advofat Dr. Kabat mit Gubftituirung bes Lanbes, und Gerichte-Aldvofaten Dr. Mahl auf ihre Gefahr und Roffen jum Rurator befiellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, am 22. April 1862.

G b i f (825)

Mro. 2017. Bom f. f. Kreiegerichte ju Tarnopol merben alle diejenigen, welche auf das am 23. Juni 1817 gur Dachlagmaffe des Sigismund Baron Heidel erlegte Deposit, namentlich eine Nazionalanlebens-Obligazion aus dem Sahre 1845 Mr. 35772 über 20 fl. RDt. mit 22 Stud vom 1. Juli 1860 gahlbaren Rupone, und dem Sinaue. refte, und zwar:

an Gilber . . . . . . . . . — fl. 50 fr. öft. W. und in Banknoten und Scheidemunge mit 5 , 48 ,

Bufammen . 5 fl. 98 fr. oft. 28. ein gegründetes Forderungerecht ju haben glauben, aufgefordert, ibre diesfalligen Rechte binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen von der britten Ginschaltung bes gegenwärtigen Gbiftes um fo ficerer bei biefem f. f. Kreiegerichte geltend ju machen, ale fonften diefes Deposit für fadut erflart, und bem boben Merar querfannt werden wird.

Tarnopol, den 30. April 1862.

C bift

bes f. f. Bezirfegerichtes in Brody vom 30. April 1862 3. 1539.

Marcus Samuel Klarfeld in Brody hat wiber Marcus Byk und beffen vermeintliche Erben, wegen Boidung ber im Laftenftande ber Realitätehalfte sub Nr. 1031 in Brody ju Gunften bes Marcus Byk pranotirten Cumme pr. 6750 ft. ein Gefuch sub praes. 14. Marg 1862 Bahl 1539 h. g. angebracht, worüber jur Berhandlung über ben ilm. ftand, ob bie Jufiffgirunge . Rlage überreicht, ober eine noch offene Brift ju beren Ueberreidung ermirtt fei, bie Sagfahrt auf ben 11ten Juni 1862 9 Uhr Fruh angeordnet und jur Bertretung der Belang. ten, beren Aufenthalteort bem Gerichte unbefannt ift, ber b. o. 21000. fat fr. Kukucz jum Rurator bestellt wurde.

Den Belangten mird baher erinnert, daß fie bei ber Tagfagung entweder felbit oder burch einen Bevollmächtigten ju erfcheinen haben, widrigens die miber fie angeordnete Berhandlung mit dem auf ihre Gefahr und Roften für fie bestellten Rurator gepflogen und baruber

entschieden merben mird.

Brody, ben 30. April 1862.

Edift.

Dro. 576. Dom f. f. Begirteamte ale Gericht gu Bireza wird befannt gemacht, es fet am 20. Februar 1846 Georg Hamulak aus Zohatyn SRr. 2, ohne Sinterlaffung der lettwilligen Unordnung geforben, und zu feinem Radlaffe find beffen Rinder Dmitro und Maria ale Erben aus bem Gefete berufen.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort bes Dmitro Hamulak unbefannt ift, fo mird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem untengesetten Tage an, bei diesem Berichte gu melben, und bie Erbeerflarung anzubringen, midrigenfalle bie Berlaffenfchaft mit bem fich melbenden Erben, und den fur ihn aufgestellten Rurator Mikita Metyk abgehandelt werden wird.

Bireza, am 15 April 1862.

Edykt.

Nr. 576. Z c. k. powiatowego sadu w Birczy oznajmia się, ze na dniu 20. lutego 1846 zmarł Grzegorz Hamulak z Zohatyna, Nr. domu 2 bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia i z prawa jego dzieci Dmitro i Marya jako sukcesorowie powołani sa.

A ze pobyt Dmitra Hamulaka jest niewiadomy, przeto wzywa sie go, ażeby w przeciągu roku od dnia nizej wyrazonego począwszy, tutaj w sądzie się stawił, i swa deklaracyc złozył, inaczej pertraktacya masy z drugą sukcesorką i kuratorem dla niego postanowionym Mekita Metyka przeprowadzona będzie.

Bircza, dnia 15. kwietnia 1862.

© dift.

Dro. 3149. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mird bem, bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Waciaw Pakoszewski mit diefem Edifte bekannt gemacht, bag bemfelben auf Unsuchen ber Roise Teichmann aus Borynia auf Grund bes Wechfels adto. Turka, ben 11ten August 1861 über 24% fl. oft. B. mit ber Zahlungsauftage adto. 19. Februar 1862 Babl 1514 aufgetragen murbe, bie eingeklagte Bechfelfculd 246 ft. oft. B. famme Binfen 6/100 bom 12. Dezember 1861 und Gerichtsfoften 5 ft., 87 ft. Br. Der Roise Teichmann binnen 3 Tagen bei Bermeibang medfelrechtlicher Grefugion gu bezahlen.

Da der Bohnort beefelben unbefannt ift, fo wird demfelben ber Berr Landes, und Gerichtsadvofat Dr. Weisstein auf deffen Gefahr und Roften jum Ruraior bestellt, und bemfelben der oben angeführte

Bescheid Dieses Gerichtes jugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 23. April 1862.